## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 90. Sonnabend, den 14. April 1838.

1) Bekanntmachung. Auf ben Un= trag bes Ronigl. Land = Geffute Pofen werden alle biejenigen unbefannten Glaus biger, welche

1) an bie Pofensche Land-Geffute-Raffe aus ber Beit bis jum I. Januar

1838,

2) an die Pofenfche Land = Geftute= Wirthichafte = Umte = Raffe aus ber Beit bis jum 25. Juni 1837

aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche au haben vermeinen, aufgefordert, folche in bem auf ben 6. Juli 1838 Dormittage 10 Uhr por bem Referendarius v. Pofranwnicki in unferm Inftruktiones= Bimmer anberaumten Termine anzumel= ben, widrigenfalls fie ihrer Unspruche an die genannten Raffen verluftig erflart und an die Perfon besienigen verwiesen werden follen, mit bem fie fontrabirt haben.

Pofen, ben 1. Marg 1838. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemiański. Erfte Abtheilung.

Obwieszczenie. Na wniosek Król. klaczarni kraiowéy w Poznaniu zapozywaią się wszyscy wierzyciele nieznaiomi, którzy:

1) do kassy klaczarnéy kraiowéy w Poznaniu z czasu aż do 1. Sty.

cznia 1838 roku,

2) do kassy urzędowey ekonomii klaczarnéy kraiowéy w Poznaniu z czasu aż do 25. Czerwca

1837 roku,

z iakiegokolwiek zrzódła pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 6. Lipca 1838 zrana o godzinie 1 otév przed Ur. Referendaryuszem Pokrzywnicki w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym podali, albowiem ciż w razie przeciwnym za utracaiący pretensyi swych do kass wspomnionych uznani, i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia I. Marca 1838. I. Wydziału.

2) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Pofen.

Das ben Paul und Catharina Stomorowökischen Sheleuten, jest deren Erben gehörige, sub No. 76 der hiefigen Vorstadt Fischerei belegene Grundssück, abgeschätzt auf 598 Athlr. 12 fgr. 6 ps. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 16. Juli 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Erben bes Paul Skomorowski und beffen Chefrau Catharina geb. Skwarska, werden hierzu diffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 17. Marg 1838.

3) Wifteal-Citation. Das in ber Stadt Bromberg unter Ro. 184 und 185, neuer Zahlung sub No. 176 und 177 belegene, bem Tischler Johann Abam Effa gehörig gewesene Grundstück ist sub-bastirt.

Auf bemselben sind Rubrica III.:
No. 1. Einhundert und Seche Thaler
Zwei und zwanzig Silbergroschen
Seche Pfennige für die Geschwister
Dorothea und George Pfeisfer zu
Promberg aus einem Erdivisionse Rezesse vom 2. Mai 1777, und Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość do Pawła i Katarzyny małżonków Skomorowskich lub tychże sukcessorów należąca, tu w Poznaniu na Rybakach pod No. 76 sytuowana, oszacowana na 598 Tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Lipca 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądodowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Pawła Skomorowskiego i iego małżonki Katarzyny z Skwarskich, zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 17. Marca 1838.

Zapozew edyktalny. Posiadłość w mieście Bydgoszczy pod No. 184 i 185 teraz pod nowym No. 176 i 177 położona, niegdy stolarzowi Janowi Adamowi Essa należała, sądownie sprzedana została.

Na téyže po siadłości są Rubr. III.
No. 1. sto sześć talarów, dwadzieścia
i dwa srebrnych groszy, sześć
fenigów z działów z dnia 2. Maja 1777 dla rodzeństwa Doroty
i Woyciecha Pfeiffer w Bydgoszczy, i pod

Mo. 2. ebenbaselbst protestando, eine Darlehnösumme von Neunzig Thas lern fur ben Burger Martin Szas kowsti aus Schubin

eingetragen.

Die Kaufgelber sind zur Befriedigung ber eingetragenen Giaubiger nicht zureischend gewesen und die Erben des Buchsbinder Carl Teißner hier, so wie deffen Wittwe Johanne Charlotte geb. Backer, als letzte Percipienten, theilweise mit ihrer Kapitalsforderung und sämmtlichen Zinsen davon ausgefallen.

Diese behaupten, daß die beiden vorgedachten Forderungen der Geschwister Pfeisser und des Bürgers Szakowski durch Zahlung getilgt worden; es haben aber so wenig die darüber ausgestellten Urkunden und Quittungen beschafft, als die eingetragenen Gläubiger resp. deren Erben ausgemittelt werden können, und sie haben daher Behufs ihrer Befriedigung auf öffentliches Aufgebot der beiden gedachten Posten von Einhundert Sechs Thalern Zwei und zwanzig Silbergroschen Sechs Pfennige und Neunzig Thalern angetragen.

Es werben bemgemäß alle biejenigen, welche auf die gedachten eingetragenen Kapital=Forderungen aus irgend einem Grunde Anspruch zu haben glauben, namentlich die Geschwister Dorothea und George Pfeisser, so wie der Bürger Szus kowski und deren Erben, Cessionarien oder die sonst in ihre Rechte getreten sind,

No. 2. tamże protestando summa pożyczna dziewięćdziesiąt talarów dla obywatela Marcina Szakowskiego z Szubina

zaintabulowane.

Summy kupne niewystarczyły na zaspokoienie zaintabulowanych wierzycieli, i sukcessorowie introligatora Karóla Teissner tu ztąd, i tegoż wdowa Joanna Szarlotta z domu Becker iako ostatni percypienci częścią z swoią kapitalną należytością i z wszelkiemi procentami z kapitalu wypadli.

Ciż zapewniają iż obydwa poprzednio wymienione należytości rodzeństwa Pfeiffer i obywatela Szakowskiego przez wypłatę uiszczone zostały, lecz gdy ani dokumentów ani kwitów na te należytości wystawione dostawić, ani też zaintabulowanych wierzycieli respective tychże sukcessorów wyśledzić nie mogą, zatem końcem ich zaspokoienia na publiczne obwieszczenie tychże dwóch wspomnionych mieysc sto sześć talarów dwadzieścia dwa srebrnych groszy sześć fenigów, i dziewięćdziesiąt talarów wnieśli.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do wspomnionych zaintabulowanych kapitalnych należytości z iakiego bądź powodu pretensye rościć zamyślaią, mianowicie rodzeństwo Dorotę i Woyciecha Pfeiffer iako też obywatela Szakowskiego i tychże sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych

hierburch aufgeforbert, ihre itwanigen Ansprüche imnerhalb dreier Monate, spätestens aber in dem vor dem Deputirten Referendarius Wismann im Locale des unten genannten Gerichts auf den 14. Juli 1838 Bormittags um 10 Uhr angesetzten Termine anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls die sich Nichtemelbenden mit ihren Ansprüchen auf die gedachten eingetragenen Forderungen ausz geschlossen und ihnen deshalb ein ewiges Stillscheigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 17. Januar 1838.

Ronigl. Preußisches Land, und Stadtgericht.

którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźnie w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Wissmann w lokalu niże wyrażonego Sądu dnia 14. Lipca 1838 przed południem o godzinie 10te wyznaczonym zameldowali, i poświadczyli, gdyż w razie przeciwnym niestawający z swemi pretensyami na zaintabulowane wspomnione należytości wyłączonem, i wieczne mu w tym względzie milczenie nakazanem zostanie.

Bydgoszcz, d. 17. Stycznia 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

4) Worthwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawicz.

Die bem Ackerwirth Gottlieb Kortsch und bessen Ehefrau, Anna Catharina geborne Pulst gehörige, bei der Stadt Rawiez vor dem Berliner Thore an der Straße nach Massel belegene, mit No. 98 und 99 bezeichnete Ackerwirthschaft, abgeschätzt auf 1491 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 11. Juni c. Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Gospodarstwó rolnicze pod Rawiczem za bramą Berlińską przy drodze do Masłowa położone, z liczbą 98 i 99 oznaczone, należące do Bogumiła Kortsch gospodarza i małżonki tegoż Anny Katarzyny z Pulstów, oszacowane na 1491 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11 go Czerwca r. b. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

## 5) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Samter.

Das zu Pinne sub No. 11. belegene, ben Färber Dummlerschen Sheleuten gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 112
Mthlr. 10 Sgr. zufolge ber, nebst Attest
über ben Realzustand und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 25 sten Juni c. Vormittags 10
Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in biesem Termine zu melben.

Samter, ben 9. Februar 1838.

## 6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Samter.

Das zu Grabowiec belegene, ben 30= hann Wilhelm Kubeschen Sheleuten ge= hörige Mühlengrundstück, abgeschätzt auf 7437 Athlie. 10 sgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 24. September c. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekann= ten Glaubiger:

1) bie Johanna George und Barbara

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski,
w Szamotułach.

Grunt pod No. 11 w Pniewach położony a do farbierzy Dümmler małżonków należący się, oszacowany na 112 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem położenia realnych wierzycieli warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Gzerwca r. b. przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 9. Lutego 1838.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szamotułach.

Grunt młynarski w Grabowcu położony, a do Jana Wilhelma Kube
małżonków przynależący się, oszacowany na 7437 Tal. 10 sgr. 8 fen.
wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i
warunkami w Registraturze, ma być
dnia 24. Września r. b. przed
południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych
sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

1) Jan Jerzy i Barbara Elżbieta

Elifabeth Rubefchen Chelente event. beren Erben und Rachfolger, und

bie Ludwig Ludichen Erben.

werben hierzu öffentlich vorgelaben. Samter, ben 9. Februar 1838.

7) Boiktalcitation. Die unten benannten Erben ber am 11. April 1833. verftorbenen Chriftine Szulczemefa gu Prochnowo und ber am 23. Mai 1833. verftorbenen henriette Boch zu Untonienhoff, fo wie beren Erben ober nachfte Berwandte werden hierburch aufgeforbert, fich binnen 9 Monaten, fpateftene aber in bem auf ben 30ften Dovember 1838. Vormittage 11 Uhr vor bem herrn Affeffor v. Galbern an biefiger Gerichtoffelle anbergumten Termine ents weber perfonlich ober schriftlich zu melben, und weitere Unweisnug ju erwarten, mibrigenfalls bie Rachlaffe als herren, lofes Gut bem Siscus zugefprochen, und Die Borgelabenen werden prafludirt merben.

Schneidemuff, b. 21. Dovbr. 1837. Ronigl. Preuf. Land = unb Stadtgericht.

Mothwendiger Berkauf. Land, und Stadt = Gericht gu Birnbaum.

Die bei bem Dorfe Wierzebaum, Birnbaumer Greife belegene, jest bem Gutebefiger Bendfe ju Bierzebaum ge= borige Baffermuble nebft ben bagu gebo=

Kube małżonkowie event. ich sukcessorowie i następcy,

2) pozostali po Ludwiku Lueck sukcessorowie,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Szamotuły, dnia 9. Lutego 1838.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszém sukcessorowie zmarléy dria 11. Kwietnia 1833. r. Krystyny Szulczewskiey z Prochnowa, i zmarléy dnia 23. Maia 1833. r. Henryetty Zech z Antoniny, iakotéż tychże sukcessorowie lub krewni, ażeby się w przeciągu gciu miesięcy, navpóźniey iednak w terminie na dzień 3 oty Listopada 1838. r. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Saldern Assessorem Sadu Ziemsko, mieyskiego w tuteyszym Sądzie wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i dalsze zalecenia oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie rzeczone pozostałości, iako właściciela niemaiące, Fiskusowi przyrzeczone i zapozwani wykluczonemi zostaną.

Pila, dnia 21. Listopada 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko - mieyski w Międzychodzie.

Młyn wodny pod Wierzbnem w powiecie Międzychodzkim położony, dziedzicowi Heydke w Wierzbnie należący, razem z rolami do niego

Charmed the bearing the property of the fibring of

rigen ganberelen, abgeschaft auf 600 Ottbir, gufolge ber, nebft Sopothefen= fchein und Bedingungen, in ber Regi= ftratur einzusehenben Zare, foll am 15. Mai 1838 Vormittage 11 Uhr an or= bentlicher Gerichteftelle refubhaffirt werden.

Mue unbekannten Real = Dratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclufion fpateftens in biefem Ters mine zu melben.

Birnbaum, ben 15. Januar 1838.

martinal deed auto, the

należącemi, oszacowany na 600 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Maja 1838 przed południem o godzinie TItéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sadowem na nowo sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. 15. Stycznia 1838.

9) Befanntmachung. Den unbes Obwieszczenie. Niewiadomi wiefannten Glaubigern bes am 30. April rzyciele zmarlego w Smoguleckiey 1827 ju Smoguleborf bei Erin berftor- wsi pod Koynig dnia 30. Kwietnia benen Pachters Stanislaus v. Jaffensti 1827 dzierzawey Stanislawa Jasieńwird hierdurch die bevorftebende Theilung feiner Berlaffenschaft befannt gemacht, nadeliodzacym podziale pozostalości mit ber Aufforderung, ihre Unfpruche iego, z tem wezwaniem, aby pretenbinnen 3 Monaten beim Konigl. Lands sye swoie w przeciągu trzech mieund Stadtgerichte ju Schubin als Dach, lag = Regulirunge = Beborbe anzumelben, widrigenfalls fie bamit nach S. 137. Th. I. Dit. 17. bes Mugemeinen Lanbrechts an jeden einzelnen Miterben nach Berhaltniß seines Erbantheils werden vers go z wspolsukcessorow oddzielnie w wiesen werben.

Rogafen, am 7. Mars 1838. Die Stanislaus v. Jafienski= ichen Erben.

skiego uwiadomiaią się ninieyszém o sięcy w Królewskim Sądzie Ziemskomieyskim w Szubinie, który pozostałość reguluie, podali, inaczey z takowemi w skutek 6. 137. Część I. Tyt. 17. praw. powsz. kraj. do każdemiarę schedy iego odesłanemi będą.

Rogozno, dnia 7. Marca 1838. Sukcessorowie po Stanisławie Jasieńskim.

10) Benachrichtigung. Unterzeichneter beehrt sich, einem Hochgeehrten Mufiliebenden Publikum ergebenst anzuzeigen, daß er seine am hiesigen Platz errichtete Pianoforte-Fabrik erweitert hat, wodurch es ihm möglich wird, die resp. Aufeträge, womit er ferner beehrt werden durste, schneller als zeither effectniren zu konnen. Der Umstand, daß er 13 Jahre in einer der berühmtesten Fabriken Wiens als Ausarbeiter gestanden, wird hoffentlich auch serner ihm zur Empschlung gereichen, und schmeichelt er sich, daß seine Instrumente an Vorzüglichkeit des Tons, der Spielart und der Dauer, denen der bedeutenderen Wiener Officinen nicht nachstehen werden; bittet daher ihn mit geneigten Austrägen zu beehren, welche er auf daß gewissenhafteste auszusühren nicht säumen wird. Schlüßlich erlaubt er sich, das von mehreren, in der Musikwelt hochgeachteten Männern, ihm gegebene Attest hier beizulegen. D. D. Bessalie, musstal. Instrumentenbauer in Breslau. Attest. Mit Vergnügen bescheinigen wir Unterzeichnete, daß mehrere Klügel des Instrumenten-Kabrikanten S. D. Bessalie und genau hekannt geware.

Flügel des Infirumenten=Fabrikanten h. D. Bessalie und genau bekannt geworben sind, welche einen ausgezeichnet schönen, gesangreichen, und doch fraftigen Ton haben, und bet den bedeutenden Borzügen, welche sie schmucken, jedenfalls

fehr preiswurdig genannt werden muffen.

Adolph Henselt. Adolph Hesse. Ernst Röhler. Dr. A. Rahlert. Wilhelm Klingenberg. Joh. Theod. Mosevins. P. E. Philipp. 3. F. Wolff.

- 11) Ich mache einem Hochloblichen Adel und einem hochzuverehrendem Publifum hiermit bekannt, daß ich mein Stabliffement von Burften und Pinfeln aller, lei Art eigener Fabrik im hause der Wittwe bnigsberger am alten Markt No. 91 eingerichtet habe, und bitte baber um gutigen Zuspruch. Auch ift bei mir eine Stelle fur einen Lehrling von guter Erziehung vakant. D. Beiße, Burftenmachermeister.
- 12) Bekanntmachung. Daß ich mein Logis verandert habe, und wohne jest beim herrn Gastwirth Schwart, St. Martin No. 60 im goldnen Baum, zeigt hiermit ergebenft an. Pofen den 12. April 1838. Janden, hebamme.
- 13) Der prattische Arzt und Bundarzt Dr. Salbach wohnt Wafferfir. No. 18.
- 14) Ein vollkommen konfervirter Stadt-Dagen aus der Fabrit des herrn Seis bel fieht in No. 7 Wilhelmöstraße zu verkaufen.